# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 23. Mart 1825.

# Angefommene Freinde bom 17ten Marg 1825.

Habin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Handels = Reisender Schnorr aus Salzbetsort, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Richter aus Pribus, Hr. Reg. Conducteur Buring aus Breslau, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Kausmann Ludwig König aus Hilburghausen, Hr. Eigenthumer Michael Wolinsti aus Opalnica, Hr. Reg. Conducteur Heinemann aus Kornif, Hr. Steuer = Rath Meyer aus Lissa, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Salolowsti aus Kempke, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

Den isten Mary.

herr Oberantmann Panceram aus Bogbanowo, t. in Nro. 243 Breelauerftraße; hr. Kreis-Steuer-Cinnehmer Scheel aus Fraustadt, hr. Kaufmann Grunow aus Magbeburg, I. in Nro 384 Gerberstraße.

Den igten Marg.

Herr Landgerichtsrath Benerst aus Meserit, I. in Nro. 1 St. Martin; Dr. Ballet = Meister Amiot aus Thorn, I. in Nro. 391 Gerberfraße; Gr. Kaufmann Lenba aus Stettin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den goten Mary.

herr Gutsbesitzer v. Bialablocki aus Arzeftlitz, Hr. Gutsbesitzer v. Drivenstll aus Baborowso, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Lange aus Sobotka, Hr. Feldmesser Preibisch aus Robylin, Hr. Kausmann Farbhofer aus Berstin, I. in Nro. 99 Milbe; Hr. Rendant Leutner aus Frankadt, Hr. Domainens Beauter Ziolecki aus Konzawo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Arcise belegene Gut Klony nebst ben Borwerken Lugonie und Sofolnifi, soll von Johannis b. J. ab, anderweit auf drei Jahr verpachtet werden.

Der Termin steht auf ben 1 4. Mai c. um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath Roll in unserem Instructions-Zimmer an.

Wer bieten will, bat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athle. bem Deputireten zu erlegen.

Die Bedingungen fonnen in der Regi= ftratur des Gerichts eingesehen werden.

Pofen den 7. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Lantgericht.

Befanntmachung.

Da ber ehemalige Gened'armes = Un= teroffizier Umbrofius Rabula, feine Ent= laffung als Sulferecutor bes Friedens= Gerichts gu Camter erhalten hat, und nunmehro die Berausgabe ber bon ihm erlegten Umte = Caution von 100 Athlr. verlangt, fo werden, bevor biefem Un= trage Statt gegeben wird, supor alle Diejenigen, welche an Die gedachte Cantion Unipruche gu haben vermeinen, bier= burch vorgeladen, folche in bem, am 31ten Mai'c. vor bem Landgerichtes Rath Kaulfuß Bormittage um 10 Ubr in unferem Partheien = Bimmer anfteben= ben Termine anzumelden, und nachzu= weisen, ober bei ihrem Ausbleiben gu ge=

Obwieszczenie.

Dobra Kłony w Powiecie Średzkim położone z folwarkami Lugonie i Sokolniki, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata wydzierzawione być maią.

Termin tym koncem na dzień 14. Maja r. b., o godzinie 10tey zrana, przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego, wyznaczony został.

Licytant, nim do licytacyi przypuszczony być może, Talarow 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 7. Marca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Ob wieszczenie.

Gdy były sergant żandarmeryi Ambrosius Kadula dymissyą swą z urządu Exekutora przy Sądzie Pokoju w Szamotułach uzyskał, i wydania kaucyi iako taki przezeń w ilości 100 Tal. złożonéy się domagał, lecz wzywamy przod skoro do wniosku swego przychylić się możemy, wszystkich tych, którzy do rękoimi rzeczoney pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 31. Maja r. b., przed Król. S. Z. Kaulfus zrana o godzinie rotéy w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczonym podali, i wykazali, albo w przypadku niestawienia się spodziewartigen, daß fie mit ihren Unspruchen nicht weiter gehort und die Cautione-Summe bem Unteroffizier Radula ausgeantwortet werden wird.

Pofen ben 10. Marg 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. wali się, iż z pretensyami swemi na dal nie będą słuchanemi, summa kaucyi, w depozycie naszym zostaiąca Kaduły sergantowi wydaną zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

## Subhaftatione=Patent.

Die im Schrinmer Kreise 4 Meilen von Posen, 2 Meilen von Schrinm und 1 Meile von Neustadt belegenen, zur Zaver v. Bronistschen Liquidations-Masse gehörigen, und nach der revidirten Tare auf resp. 13550 Athlr. 5 fgr. 6 pf. und 27717 Athlr. 1 fgr. gewürdigten Güter Gogolewo und Zaborowo mit allem Zubehört, sollen auf den Antrag des Curatoris massae im Wege der desentlichen Tubhasiation verfauft werden. Wir haben zu dlesem Behufe einen neuen Termin auf den 23. April c. vor dem Landgerichtsrath Elsner früh um 10 Uhr, in unserem Gerichtsschlosse angesetzt.

Rauslussige werden baher aufgefordert, im gedachten Termine ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliehe Umstände eine Ausnahme nothig machen. Wer bieten will, hat eine Caution von 1000 Kthlr. in termino zu erlegen. Die Tax-Acten können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden. Die ihren Wohnorte nach unsbekannten Real-Gläubiger dieser Güter und dwar:

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gogolewo i Zaborowo w Powiecie Szremskim 4 mile cd Poznania, 2 mile od Szremu, 1 mila od Nowego Miasta do massy Xawera Bronisza należące, które podług zrewidowaney taxy na resp. 13,550 Tal. 5 sgr. 6 den., i Tal. 27,717 1 sgr. oszarowane zostały, z przyległościami, maią być na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi, publicznie sprzedane. Termin nowy licytacyiny, wyznaczyliśmy przeto na dzień 23. Kwietnia r. b., przed Sędzia Elsner, zrana o godzinie otey w naszym zamku sądowym. Ochote kupna maiących wzywamy przeto, aby w terminie tym staneli, licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Kto licytować chce kaucyą Talarów 1000 w terminie złożyć powinien. Akta tyczące się taxy, każdego czasu w Archiwie naszym przeyrzane być mogą. Wierzyciele realni dobr tych, których mieszkanie iest nam nieznane, a to:

- 1) bie helena v. Dobroslamska gebors
- a) bie Justina Tymineta geborne bon Sfrzetusta,
- 3) bie Barbara b. Berfstopsta,
- 4) Die Barbara von Dzierzbineta ges borne v. Rozloweta, und
- 5) die Apolonia v. Nostowska geborne von Grodzinska,

werben hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgelagen, midrigenfalls im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbieztenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kanf-Quanti die Lbschung der eingetragenen, wie auch der seer ausgehenden Forderunzgen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 24. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

1) Helena z Hersztopskich Dobrosławska,

2) Ur. Justyna z Krzetuskich Tymińska,

3) Ur. Barbara Hersztopska,

4) Ur. Barbara z Kozłowskich Dzierzbińska,

5) Ur. Apolonia z Godzińskich Noskowska,

wzywaią się ninieyszym, aby praw swych w terminie bronili, w przeciwnym bowiem razie gdy oni nie staną, przysądzenie dóbr dla naywięcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti, wymazanie zaintabulowanych i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów rozporządzonym zostanie,

Poznań d. 24. Lutego 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Schönfärber Johann Ludwig Biertel zu Rogasen, und das Fräulein Johanna Amalia Wilhelmine Mittelstädt, baben durch den am 5. Januar d. J. vor dem Königl. Friedensgerichte zu Rogasien errichteten Chevertrag, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Urfundlich unter Siegel und Unter-

fdrift.

Pofen ben 21. Februar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

teelle bronych mieszkanke lost nach

Obwieszczenie.

Falbierz Jan Ludwik Viertel z Rogoźna i Panna Amalia Wilhelmina Mlttelstaedt, kontraktem przedślubnem pod dniem 5. Stycznia r. b. w Król. Sądzie Pokoiu w Rogoźnie zawartem wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

w Poznaniu d. 21. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskii

#### Ebiftal = Vorlabung

Ueber den Nachlaß des zu Iborowo verstorbenen Felicia: von Zoltowski ist auf den Antrag des Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß heute erbstuet worden.

Es werden baber alle biejenigen, wels de an ben Nachlaß Anspruche zu haben vermeinen, vorgelaben, in bem auf ben 3 ten Mai b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarius p. Rrnger in unferm Inftructione 3im= mer anftebenden Connotatione = Termin perfonlich ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelben und gehörig nachs jumeifen, midrigenfalls aber ju gemar= tigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und an basjenige Bermogen werden berwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch abrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche perstonlich zu erscheinen verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Landgeseichtsrath v. Gizneti, Justiz-Commissarius Jacobi und von Przepalkowski in Borschlag gebracht, die sie mit Bollsmacht und Information versehen konnen.

Pofen ben 20. Januar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

tel .ce . I I deal come and there are

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w wsi Zborowie Felicyana Zoltowskiego na wniosek Sukcessorów iego proces sukcessyino likwidacyiny otwarty został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie konotacyjnym, dnia 31. Maia r. b. o godzinie gtéy zrana, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie Instruk. cyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwo. lonych Pelnomocników stawili, pretensye swe podali, i udowodnili. gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogace pierwszeństwo utracą, i to im na zaspokoienie przekazane będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozóstanie.

Tym zaś pretendentom, którzy osobiście stawić się niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUrr. Kommissarzy sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Giezyckiego, i Przepałkowskiego i Jakobiego iako Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Stycznia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber das Bermsgen bes am 23ten Februar 1813 zu Sapowice, Posener Kreises, berftorbenen Mathias von Skalawski, ist auf den Antrag der Benefizial = Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden.

Wir laden baher alle diejenigen vor, bie an biefem Rachlaffe Unspruche zu baben vermeinen, in bem auf ben 20. Upril f. J. vor bem Landgerichterath hebbmann Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = Bimmer angefegten Liquidations = Termine entiveder perfon= lich, ober burch gefetlich julaffige Be= vollmächtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzumelben, und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls fie zu gewarti= gen haben, daß fie aller ihrer etwanis gen Vorrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubiger aus ber Daffe übrig bleibt.

Pofen ben 13. December 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Nad maiątkim zmarłego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim Ur. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcesso rów beneficyalnych process likwida cyiny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzy do téy pozostalości pretensve mieć mniemaia, aby się dnia 20. Kwie tnia 1825. przed Kons. Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południu o godzinie 9, w naszév Izbie instrukcyinéy, iako terminie likwidacyinym osobiście lub przez pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odeslani beda.

Poznań d. 13. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das im Chodziesener Kreise im Dorse Schönseld unter Nro. 1 belegene, bem Freischulzen Stephan Neubauer zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3047 Athlr. 22 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger

Patent Subhastacyiny.

Solectwo okupne we wsi Schoenfeld, Powiecie Chodzieskim, pod Nrem 1. położone, Szczepanowi Neubaurer dziedziczne, wraz zprzyległościami, podług taxy sądownie sporządzoney na 3047 Tal. 22. śgr. 3 fen. ocenione, na żądanie Wie-

Schulden halber offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden, und die Bie= tunge=Termine find auf

ben 30. December d. J., ben 4. Marz k. J., und ber peremtorische Termin auf

ben 4. Mai f. J., bor bem Landgerichts = Uffeffor Spieß Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundstück dem Meist= bietenden zugeschlagen werden soll.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in un= ferer Regisfratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 6. Septbr. 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

rzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 30. Grudnia r. b. na dzień 4. Marca r. pr. termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Maja r. pr. zrana o godzinie gtéy, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Spiess, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 6. Września 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiańskia

webce application and burn dients

· Berelland director and existerin

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll das in dem Dorfe Echweinert Birnbaumer Rreises unter der Nr. 16 gelegene, auf 1463 Athlr. 20 sgr. abgeschätzte Grundstück nebst der dazu gehörigen oberschlächtigen Wassermühle Schuldenhalber an den Meistbieztenden öffentlich verkauft werden, wozu der Lieitations = Zernein hier an der Gezichts = Stelle auf den 27. Mai a. f. anstebt.

Meferig ben 11. November 1824. Kbnigl. Prenfifches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie gospodarstwo z młynem z góro wodnym pod liczbą 16 w wsi Swiniarach Powiecie Międzychodzkim położone, na Talarów 1463 śgr. 20 z tymże młynem ocenione, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów w terminie licytacyjnym na dzień 27 Maja r. p, w mieyscu posiedzeń wyznaczonym przedane-

Międzyrzecz d. 11. Listopa, 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Kandgericht wird befannt gemacht, daß bas im Schubiner Kreise in der Stadt Exiu unter Nro. 10 belegene, zur Kaufmann Joachim Philipp Westphalschen Nachlaß-Masse gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 564 Kthlr. 25 sgr. gewürdiget worden ist, auf den Antrag der Gläubizger im Wege der nothwendigen Subhaftation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Wir haben hierzu ben Bietungs-Termin auf ben 17. Juni 1825 coram Deputato Herrn Landgerichtsrath Kroll Morgens um 10 Uhr in unserm Gesschäfts = Locale angesetzt, und fordern Kauslustige auf, in diesem Termin enteweber personlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Juschlag des genannten Grundstücks unter den in termino bekannt zu machenden Bedingunsen an den Meistbietenden zu gewärtisgen, in sofern nicht geschliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare von biefem Grundfiud fann abrigens gu jeder Zeit in unferer Regi= fratur eingesehen werden.

Bromberg den 10. Februar 1825. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Krol. Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż nieruchomość wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim w mieście Kcyni pod liczbą 10 położona do pozostałości kupca Joachima Philippa Westphala należąca, a podług sądowey taxy na 564 tal. 25 śrbrgr. oceniona, na wniosek wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tem celu wyznaczyliśmy przed Deputowanym Ur. Kroll Sędzią Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu służbowym termin licytacyjny na

dzień 17. Czerwca 1825przed południem o godzinie 10. i
wzywamy chęć kupienia maiących,
aby się na takowym osobiście lub
przez legitymowanych Pełnomocników stawili, i swe licyta podali, a
zaś naywięcey daiący spodziewać się
może iż mu rzeczona nieruchomość
pod kondycyami w terminie ogłosić
się maiącemi przybitą zostanie, ieżeliby prawne przyczyny niedozwalały
iakowego wyjątku.

Z resztą może bydź taxa teyże nieruchomości każdego czasu w naszey

Registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 10. Lutego 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhasiations = Patente, soll der hier in der
Schloßgasse Nro. 147 gelegene, dem
Gastwirth Ferdinand Rochlitz gehörige,
auf 14471 Athlr. 5 ggr. 8 pf. abgeschätzte Gasthof nebst Hintergebande und
Stallung, bffentlich an den Meistbierenden verkauft werden. Dazu stehen drei Termine hier an der Gerichtsstelle

am 5. Marz, am 5. Mai, am 6. Juli 1825., von welchen ber letzte peremtorisch ist, an.

Dies wird Kauflustigen und Besitzstäbigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Taxe und die Kaufbedingungen täglich in unserer Registratureingesehen werden konnen.

Meferit ben 4. October 1824. Ronigl, Preuf. Landgericht.

# Obwiesczenie.

nest field same stage of the other

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, oberza tu w Międzyrzeczu w ulicy zamkowey pod liczbą 147 stoiąca, oberzyście Ferdinandowi Rochlicowi należąca, z budynkami tylnemi i staynią na tal. 14471 śbrgr. 5 den. 8 sądownie oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina do licytacyi

na dzień 5. Marca, na dzień 5. Maja, na dzień 6. Lipca,

ostatni iest peremtorymcznym. Odbywać się będą w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądu na tutéyszym ratuszu. Oczem chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém uwiadomiamy z nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 4. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

3wei mufte Bauftellen in ber Stabt Mit = Tirfchtiegel, auf bem neuen Markt unter Mro. 100 und 107 belegen, wo= von erftere 121 Rthlr., Die andere 25 Athlir, abgeschäht worden, follen Schulbenhalber offentlich verfauft werden, wo= zu ber Termin in Tirschtiegel auf ben 13. Mai c. anfteht.

Bum Aufbau einer jeben Stelle find 150 Mthlr. Freuer = Raffen = Gelder bestimmt.

Meferik ben 17. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dwa place do zabudowania w mieście Starym Trzcielu na nowym rynku pod liczbą 100 i 107 położc. ne, z których pierwszy na Talarów 121, a drugi na Talarów 25 oceniono, beda w terminie licytacyinym na dzień 23. Maja r. b. w Trzcielu wyznaczonym, publiyznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedane.

Do zabudowania każeego z nich przynależy się z Kassy Ogniowey

po 150 Talarów.

Międzyrzecz d. 17. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Das jum Rachlaffe bes Ignat Bo= bedi gehörige, im Gnefener Rreife bele= gene abliche Gut Karcewo, erften Un= theils nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 30457 Rithlr. 9 igr. 11 pf. abgeschatt worden ift, foll wegen nicht erfolgter Berichtigung ber Raufgelber anderweit verfauft werben.

Biergu haben wir brei Bietunge=Ter= mine und zwar auf

ben 22. April,

ben 22. Juli, und

ben 22. October f. 3.,

von welchen der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Dber-Landes: Gerichts = Referendarins Schmidthals . Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidt-Morgens um 9 Uhr hierselbst angesett,

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Karcewo z przynależytościami, w powiecie Gniezninskim leżąca, do pozostałośći nie. gdy Ignacego Wodeckiego należąca, która według taxy sądownéy na 30457 tal. 9 sbr. 11 den. oszacowaną została, z powodu niezapłaconego szacunku powtornie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy

termina licytacyine, to iest:

na dzień 22. Kwietnia a. f., na dzień 22. Lipca a. f.

na dzień 22. Październ. a. f. z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputo. Referendaryuszem hals zrana o godzinie 9. w sali Sądu und laben Besichfähige und Kaufluftige hierdurch vor, in demfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 25. November 1824.

Ronigl, Preug. Landgericht.

tuteyszego odbyć się maiący, a na który chęć maiących, nabycia oneyże ninieyszem zapozywamy, aby na tymże terminie stanąwszy, swe pluslicytum podali.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzana bydź może.

Gniezno d. 23. Kistopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, zur Franz von Kosinökischen erbschaftlichen Liquidationö-Masse gehörigen Güter Wiekowo und Podwiekowo, welche nach der gericht-lichen Taxe auf 13331 Athlr. 11 sgr. 6 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag eines Realgläubigers Schulden halber öffentlichan den Meistbietenden verkauft werden.

Es fteben hierzu brei Bietungs = Ter=

mine, nehmlich auf

ben 19. November 1824., ben 19. Februar 1825., und der peremtorische Termin auf ben 20. Mai 1825.,

bor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Jeckel Morgens um 9 Uhr allhier an.

Besithfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Aufforderung bekannt gemacht, ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wiekowo i Podwiekowo pod naszą jurysdykcyą będące, w powiecie Gnieźnińskim położone, do massy sukcessorów likwidacyiney niegdy Franciszku Kosinskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 13331 tal. 11 śbgr. 6 den. są oszacowane, na wniosek wierzyciela z powodu długów naywyżey podaiącym drogą licytacyi sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi są na dzień 19. Listopada 1824., dzień 19. Lutego 1825, z których peremtoryczny na

dzień 20. Maja 1825
zrana o godziniz 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego wyznaczone, o których to terminach nabywców tychże dóbr posiadania zdolnych z tem wezwaniem uwiadomiamy, aby swe pluslicita podali.

Taxa w registraturze naszéy przey-

Bugleich werben bie, ihrem Bohn= rzang bydz może. orte nach unbefannten Geschwifter Ma= rianna, Jojeph und Johann v. Bablocki, als Rinder des verftorbenen Michael von Bablodi, für melde sub Rubr. III. No. 1. bes Supotheken = Buchs von Wiefowo ein Capital von 10000 Athle. und sub No. 2 ein Capital von 833 Rthlr. 10 far, eingefragen ftebet, ibre etwanigen Erben, Ceffionarien, oder wer fonft Rechte auf Diefe Forderungen erworben hat, hierdurch vorgeladen, die übrigen Bietungs = Termine mahrznnehmen, im Kall ibres Ausbleibens aber zu gemarti= gen, daß dem Meiftbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Loschung ber sammtlichen eingetrage= nen, wie auch der leer ausgehenden For= berungen, und zwar der lettern, ohne daß ce ju diefem 3wed ber Production bes Inftrumente bedarf, verfugt mera ben wird.

Gnefen ben 19. Juli 1824.

Zarazem zapozywa się ninieyszem z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Zabłodzcy Maryanna, Jozefa, Jana iako dzieci zmarłego Michała Zabłockiego, dla których w xiędze hypoteczney Wiekowa pod Rubr. HI. No. I. 10000 tal., pod No. 2. kapitał 833 tal. 10 śgr. zaintabulowanym iest, tychże iakichkólwiek bydź mogacych sukcessorów, cessyonaryuszów lub też tych, którzyby względem długu tego nabyli prawa, aby wyżey naznaczonego terminu licytacyinego dopilnowali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maia, iż naywięcey podaiącemu, nie tylko že mu przybicie plusliciti, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowéy wszelkich zaintabulowanych i upadlych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnego instrumentu, rozrzadzonem zostanie.

Gniezno d. 19. Lipca 1824. Ronigl. Preug. Land gericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

# Subhaffetione=Patent.

Die den Philipp Klupschen Erben ge= borige, ju Ilgen unter Mro. 24 beles gene Rutschner = Mahrung, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 420 Rthlr. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber bffentlich an Patent Subhastacyiny.

Sukcessorom Filipa Klupsche należące, we wsi Ilginin pod liczbą 24 położone, chałupnictwo, które podług sądowey taxy na 420 Talarów oceninne zostało, na wniosek Sukcessorów; końcem uskutecznienia działów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma.

ben Meifibietenben verfauft werben, und ift ber Bietungs = Termin baju auf ben 11. Mai c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Gro= fduff in unferm Partheien = 3immer bier= felbft angesett. Befitfabige Raufluftige werden dagu mit bem Bemerfen, vorge= laben, bag an ben Meifibietenben gegen gleich baare Jahlung ber Bufchlag erfolgen wird, wenn gesetzliche Umftanbe nicht eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Regiftratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 3. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny, na dzień 11. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy,, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Asserorem Sadu Ziemiańskiego izbie naszéy Instrukcynéy, i zapozywamy ochotę do kupna maiących, i do posiadania gruntu tego zdolnych z tym nadmienienrem, iż na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaptatą przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiatków nie dozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Wschowa d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das in ber Stadt Bouny Rrotoschiner Rreifes unter Dro. 486 belegene, ben Benjamin und Chriftina Beifenburgichen Cheleuten gehörige Saus, welches ge= richtlich auf 38 Mthlr. gewurdiget worben ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftatien öffentlich an ben Meifibie= tenben verfauft werben. Sierzu haben wir einen peremtorijden Termin auf ben 7 ten April 1825, por bem Deputirs ten herrn Landgerichte = Rath Boretius inia 1825, przed Deputowanym fruh um 10 Uhr in unferm biefigen Ge- Ur. Sedzig Ziem Boretius, o godzirichtslofale angesett, und fordern Rauf- nie 10 zrana w mieyscu posiedzelustige, welche besig = und gahlungefahig nia sadu tuteyszego, wzywamy wszy-

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 486 położony, do Benjamina i Krystyny małżonków Weissenburgów należący sądownie na 38 Talarów oszacowany, w drodze potrzebnéy licytacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 7. Kwiefind, auf, an bem gebachten Tage hier zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben und ben Zuschlag an den Meiftbie= tenben zu gewärtigen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Rrotoschin den 25. November 1824. Konigl. Preuß, Landgericht.

stkich kupna ochotę i posiadania i zapłacenia zdolnnść maiących, aby się w tym terminie stawili, licyta swe podali, a przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego się spodziewali.

Taxe w naszey Registraturze przey.

rzeć wolno.

Krotoszyn d. 25. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Parent.

Das unter unserer Gerichtsbarteit, im Schubiner Arcise belegene, bem Johann Piechowsti zugehörige Erbpachts = Borswerk Bialoblott, welches nach der gesrichtlichen Taxe auf 11540 Mthlr. II sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Tersmine sind auf

den 11. Januar 1825., den 12. April 1825., und der peremtorische Termin auf den 12. Juli 1825.,

vor bem Herrn Landgerichts-Uffeffor Kryzger Morgeus um 10 Uhr allhier, ans

gefett.

Besitfähigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termine das Grundstuck dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkom= mende Gebote nicht weiter geachtet wer=

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto - dzierzawny folwark Bialoblott pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Szubińskim położony, do Ur. Jana Piechowskiego należący, podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 11,540 śgr. 11 szl. 5 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Stycznia 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Lipca 1825, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kryger, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie,

ben foll, in fofern nicht gesetzliche Grun=

be bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in uns ferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Septbr. 1824.

Roniglich Preuß. Landgericht.

ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszêy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 20. Września 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen, welche an bie verloren gegangene gerichtliche Schuldverschreibung bes Carl v. Bieledi bom Jahre 1700 über 2300 Fl. polnifch ober 386 Rthlr. 20 fgr., die in dem Syne pothefen = Buche von Jarocino Inomroc= lawichen Kreifes Rubr. III. Nro. 1. laut Recognitione = Schein vom 6. Juli 1779 für bas Collegiat=Stift in Rrufch= wit eingetragen find, Gigenthums-, Pfand-oder andere Unfpruche haben, hiermit porgeladen, in bem auf ben 27. Mai c, vor bem herrn Landgerichts= Auscultator Ggarbinowsti im biefigen Landgerichte angefetten Termine entweder in Person ober burch legitimirte Be= vollmächtigte gu erscheinen, und ihre etwanigen Unfpruche an biefe Poft ober bie Obligation anzumelben und nachzu= Zapozew Edyktalny.

Zapozywaią się ninieyszym wszycy, którzy do zaginioney obligacyi sadowey Karola Bieleckiego z roku 1700 na summe 2300 Złotych pol. czyli 386 Talarów 20. śgr. w księdze hypoteczney dobr Jarocina, w Powiecie Inowrocławskim leżących, pod Rubr. III. Nro. 1. według attestu rekognicyinego z dnia 6. Lipca 1779, dla Kollegiaty Kruszwickiev zaintabulowaney prawa własności i zastawu lub inne mieć sądzą, ażeby w terminie na dzień 27. Maja roku b., przed Ur. Szarbinowskim Auskultatorem w tuteyszym wyznaczonym, Ziemiańskim albo osobiście lub też przez wylegitymowanych pełnomocników stawili się, i swe prawa do teyże

weisen, wibrigenfalls fre bamit werben summy albo obligacyi zameldowali prachibirt, und bie gebachte Schuldvers i udowodnili, gdyż w przeciwnym erflart werden wird.

Bromberg ben 17. Februar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

schreibung bes v. Bielecki für amortifirt razie z takowemi beda prekludowanemi, a rzeczona obligacya Bieleckiego za umorzoną uznaną zostanie.

Bydgoszcz d. 17. Lutego 1826. Król Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Das unter Sequestration febenbe gur von Mncielefischen Concurd-Maffe geborige, im Echubiner Rreife bei ber Stabt Erin belegene adliche Gut Turgen, foll auf ben Untrag bes Eurators ber von Mycielskifchen Concurs = Daffe, Juftig= Commiffaring Mittelftabt gu Frauftabt, und bed Curatore ber Sequeffrationes= Maffe, Juftig Commiffaring Landgerichts= Rath Brix hierfelbft, in bem auf ben 28. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in imferem Infructione = 3immer bor bem Herrn Landgerichtsrath Rraufe anfichen= ben Termin, auf 3 Jahre von Johannis b. 3. bis babin 1828 bffentlich meiftbie= tend verpachtet werben, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerten eingelaben werben, bag bie Pachtbebingungen im Termin befannt gemacht werben follen.

Bromberg ben 3. Marg 1826. Roniglid : Dreug, Landgericht. Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Turzyn, pod sekwestracyą zostaiąca do massy konkursowey Ur. Micielskiego należąca, w Powiecie Szubińskim pod miastem Kcynia położona, na wniosek Ur. Mittelstaedt Kommissarza sprawiedliwości kuratora massy upadłości Micielskiego w Wschowie, i Ur. Brix Kommissarza sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego iako kuratora massy sekwestracyinéy tutay, w terminie na dzień 28. Maja r. b. o godzinie gtey, przed południem w izbie naszey Instrukcyiney, przed W. Krause Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, na trzy lata od S. Jana r. b., až do tego czasu 1828 roku, publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawioną być ma;, na który to termin ochote do zadzie. rzawienia maiący z tym nadmienieniem wzywaią się, iż warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną:

Bydgoszcz d. 3. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

the field wister by schargling application

# Cubhaftations = Patent.

Da in bem jum öffentlichen Bertauf im Dege ber nothwendigen Gubhaftafion bes in ber Intendantur Bromberg, und bei ber hiefigen Stadt belegenen, ber verwittweten Duhan zugeborigen Erb= pachte-Borwerfe Grobztwo, welches ein= schließlich des Kruges auf 6324 Rthir. 13 fgr. 6 pf., mit Ausschluß bes Rruges jedoch nur auf 4421 Rthlr. 13 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschatt worden ift, am 25. Februar b. J. angefiandenen per= emtorifchen Termin fein Gebot abgege= ben worden ift, fo haben wir auf den Untrag ber Glaubiger einen nochmaligen Bictunge-Termin auf ben 18. Juni c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Juftruftione 3immer bor bem herrn Land= Gerichte = Rath Springer angesett. Be= fitfabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerten befannt gemacht, baf bas Grundftud bem Meiftbietenden juge= ichlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht geschliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Zore und Kaufbedigungen tonnen

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie do publiczney przedaży, naywięcey daiacemu w drodze konieczney subhastacyi folwarku dziedziczno - dzierzawnego Grodztwa w intendenturze Bydgoskiey pod miastem tuteyszym połczonego, do owdowiałey Puhan należącego, który włącznie z gościńcem a 6324 Tal. 13 śreb. groszy 6. den., bez gościńca zaś tylko na 4421 Tal. 13 śreb. groszy 6 den. są. downie otaxowany został, w dniu 25. Lutego r. b. odbytym żadue licytum podane nie zostało, przeto na wniosek wierzycieli ieszcze powtórny termin na dzień 18. Czerwca r b. o godzinie gtéy przed poludviem, w Izbie Instrukcyjney, przed Ur Springer, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa i warunki kupna każdego czasu podczas godzin stużbowych ju jeber Zeif mahrend ber Dienftstunden in unferce Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 3. Marz 1806. König!, Preng. Landgericht.

w Registraturze naszey przeyrzane hyć mogą.

Bydgoszcz d. 3. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent.

And Regulation of the Williams of the Control of th

Dos unter unferer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Arobner Kreise belegene abliche Gut Placztemo nebst Zuzibebar, der Frau Henrieite Sephie Caroline verwitmveten von kleist geborne von Dsorotoska gehörig, welches nach der gerichtlichen Tape auf 20239 Athle. 5 igr. 10 pf. gewkedigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden bather diffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. Juni, oben 24. September, und ber peremtorifche Termin auf

den 21. Occember c., vor dem heren Landgerichtsrath Molton Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besigfähigen Käufen werben biefe Terwine mit ber Rachricht bekannt gemacht, baff in dem lehten Termin das bind dem Miffibietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetliche Umftände eine Ausnahme zulassen.

Mebrigens fiebt innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeben frei, nns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe orgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w wielkiem Kięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożone, Wney Henryecie Zoñi Karolinie z Ossorowskich owdowialey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9tey, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkania sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienienieni, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcej daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia

Zare tann gu jeber Beit in unferer Regi= ftratur eingesehen werben. Sierbei werben bie, ihrem Aufenthalte nach unbefannten Unton v. Mprogembofifchen Erben, für welche Rubr. II. Itra. 2 eine Caution bon 49 Rthlr. 8 ggr. eingetra= gen ift, aufgefordert, ibre Gerechtsame entweber perfonlich, ober burch einen gefeglich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terminen mabryunehmen, wibris genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillings bie Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und gwar ber letteren, ohne baß es gu biefem 3mede ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werben foll.

Frauftabt ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

się z resztą kaademu wolność domiesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zbyść tivly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Przy tym zapozywamy z pobytu nie wiadomych Sukcessorow Antoniego Wyrozembstkiego, dla których w Kubryce II. Nro. 2. kaucya 40 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, wheby praw swych osobiście, lub przez prawomocnie upoważnio. nego pelnomocnika w tyrkże terminach dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastąpionym złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zapisanych, iako i prożno wychodzaeych pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazavia końcem tego wystawionego instrumentu, rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lanego 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Bufolge Auftrage Gines Koniglichen Sochloblichen Landgerichts zu Krotofchin, foll bas bier in Oftrowo am Anfang bes Juben = Reviers auf ber Raffower Strafe unter Dro. 40 belegene, in Boh= len = Solz erbaute Saus, zwei Stock

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być dom tu w Ostrowie w Rewirze żydowskim na ulicy Rasskowskiey pod Nrem 40 położony. a iakowen do massy konkursowey Beboch, welches auf 400 Rthlr. gericht: rucha Goldmana należy, z dwoch

lich abgeschäft worden, und zur Baruch Goldmannschen Concurs = Maffe gehört, im Wege ber nothwendigen Subhasta= tion öffentlich verlauft werben.

Bu bem Ende ist, ein peremtorischer Termin auf den i 5. April c. im hiesigen Gerichts - Locale vor und angesetzt, wozu besitzichtige Rauflustige zu erscheinen mit der Zusicherung vorgeladen werden, daß der Meist = und Bestbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare ale Bedingungen konnen ju jeber schidlichen Zeit in unserer Regi-

ftratur nachgefeben werden.

Dfrow ben 15. Januar 1825. Ronigl, Preuß. Friebensgericht.

piętrów się składa. w blochy stawiany, sądownie zaś na 400 Tal. oszacowanym został drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia r. b., i zapozywamy zatem wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, iżby się w terminie tym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali, a potem przyderzenia dla siebie oczękiwali.

Taxa i kondycye kupna mogą być czasu każdego w Registraturze sądu naszego przeyrzane.

Ostrów d. 15. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

### Befanntmadung.

Auf den Antrag der Michael Schwedlerschen Erben, soll das rechts am Wege nach Zembeow zu belegene, zu dem Johann Dalasynöfischen Nachlaß gehdrige Ackerseiner, Mopanina genannt, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant in dem peremtorischen Termine den 16. April 1825. verkauft werden, weil das im vorigen Lieitations - Termin offerirte Meistigebot von 643 Athle. nach erfolgter Abjudication nicht vollsändig

## Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów po Michate Schwedlerze, ma byc rola po prawéy stronie drogi prowadzącey do Ziembcewa położona, a do pozostałości po Janie Daleszyńskim należąca rola zwana kopanina, przez publiczną licytacyą, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w Pcuskim kurancie, w terminie peremtorycznym dnia 16. Kwietnia 1825 przedana, a to z powodu, iż w przeszłym licytacyjnym terminie,

bezahlt worden ift. Zahlungefähige Rauflustige werden baher hierdurch eine gelaten, sich in unserm Gerichts Locale einzustinden.

Offrom ben 20. December 1824.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

ofiara na summę 643 Tal. po na stąpioney adjudykacyi zupełnie zapłaconą niezostała. Kupna zdolni ochotnicy zapozywaią się ninieyszym do stawienia się w posiedzeniu sądu naszego.

Ostrów d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Befanntmachung.

Es wird dem Publico hiermit bekannt gemacht, daß in Folge Commissorii Sines Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, das hier unter Mro. 68 belegene, dem Carl Raser zugehörige Wohnhaus nehst Hofraum und Garten, welches alles auf 197 Athle. gewürcigt worden, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll, wozu Termin auf den 18. Upril c. vor uns hierselbst angesetzt ist.

Rauflustige werben bemnach hierdurch unter ber Zusicherung vorgeladen, baß ber Meist = und Bestbietende ben Zuschlag

su gewartigen hat.

Die Tare und Ranfbedingungen fonnen jeden Tag in unserer Registratur inspicirt werden.

Offrow den 26. Januar 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Szanowna Publiczność uwiadomia się ninieyszym, iż w skutek polecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, dom tu w Ostrowie pod Nrem 68. położony, oraz z podworzem i ogrodem, a Karolowi Razer przynależący, na 197 Talar, otaxowany publicznie więcey daiącemu sprzedanym być ma, do czego termin na dzień 18. Kwietnia r. b. tu przed nami wyznaczony iest. Kupna ochotnicy zapozywaią się zatém ninieyszym do takowych z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenie otrzyma.

Taka i warunki kupna moga być każdego czasu w Registraturze na-

széy przeyrzane.

Ostrów d. 26, Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

In Berfolg ber Berfügung Gines Ronigl. Hochtbblichen Landgerichts gu Krotoschin d d. 13. Detober a. pr. soleten folgende in der Stadt Masstow belegene Grundstücke ind besondere auf den Antrag des Gottlieb Krug, namlich:

- 1) bas auf bem Wiehmarkt unter Ar.
  10 belegene, in Riegel-holz erbaute haus nebft hintergebaude, und auffoffenben Garten, auf 416 Atlr.
  20 fgr. gerichtlich abgeschätt;
- 2) eine in Bohlen erbaute Scheune 66 Athle. 20 fgr. werth;
- 3) zwei befondere Garten, auf 50 Rthlr. tarirt;
- 4) eine Copanine, zwei Gewände lang und 13 Efladen breit, auf 100 Athle. abgeschäht;
- 5) eine gweite Copanine, zwei Gewande lang, 8 & Sfladen breit, auf 50 Athlr. taxirt;
- 6) eine britte Copanine 1½ Gewände lang, 10 Sfladen breit, auf 25 Rthir.; und
- 7) eine vierte Copanine, 3 Gewande lang, 12 Sfladen breit, auf 83 Rthlr. 10 fgr.; ferner
- 8) ein halbes Quart Acker, in brei Felbern abgetheilt, ein Gewende lang, und 44 Ekladen in ber Breite, in allen brei Feldern ents haltend, auf 66 Rthlr. 20 fgr. abgeschätzt; so wie
- 9) zwei Tonzeiner, jebe ein Gewande breit, 19 und 4 Skladen breit, mammen auf 66 Rthir. 20 fgr.

## Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie dd. 18. Października r. z., maią być następuiące w Raszkowie położone, na wniosek Gottlieba Kruga, iako to:

- dom na targowisku pod Nrem 10. położony, w regluwkę stawiany, a wraz z budowaniem tylném, i bgrodem przyległym na 416 Tal. 20 śgr. sądownie oszacowany;
- a) stodoła w blochy stawiana, na 66 Tal. 20 śgr.;
- 3) dwa ogrody osobne na 50 Tal. otaxowane;
- 4) kopanina, dwa staia długa, a 13 składów szeroka Talarów zaś 100 wartuiąca;
- kopanina druga, dwa staia długa, a 8½ składów szeroka 50 Talarów;
- kopanina trzecia, 1½ staia długa 10 składów szeroka 25 Talarów wartuiąca;
- 7) kopanina czwarta, trzy staia długości, a 12 składów szerokości maiąca, 83 Tal. 10 sgr. wartuiąca;
- półkwarty roli, trzy pola maiące, staie iedno długie, a 44 składy w wszystkich polach ogółem trzymaiące, 66 Tal. 20 śgr. wartuiące;
- 9) dwie Tążenice każda staie długości, i 19 resp. 4. składy sze-

gewurdigt, und jum Johann Polfußichen Nachlaffe gehörig, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werden.

Bu biesem Ende haben wir einen persemtorischen Termin auf den 12 ten April c. in loco der Stadt Rassfow angesetzt, zu welchem alle resp. Kaussusstige und Acquisttionsfähige bierdurch eingeladen werden, in diesem Termin in dem dortigen Locale des Magistrate zu erscheinen, ihre Licita abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare als auch die Berkaufs = Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Acgistratur inspicirt

merben.

Oftrom ben 24. Januar 1825.

rokości trzymające ogółem na 66 Tal. 20 śgr. oszacowane, a do Sukcessorów Jana Polfusa należące drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na gruncie miasta Raszkowa na dzień 12. K wietnia r. b. zapozywamy zatem wszystkich ochotę kupna, i zdolność pośiadania maiących, ażeby się w terminie tym w Magistracie tamteyszym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa sądowa nieruchomości tych iakoliteż kondycye przedaży znaydują się czasu każdego w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 24. Stycznia 1825. ... Król. Pruski Sąd Pokoju,

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berfauf im Wege ber nothwendigen Subhastation ber bem Muller Gottlich Pahold zugesbbrigen, in Wielichowo belegenen Wirthsichaft, bestehend aus einem Wohnhause, einer alten Brennerei, brei Stallungen, einem Garten, einer Windmuble und etnem Stud Aderland, 200 [Ruthen

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi młynarzowi Gottliebowi Petzold należącego, w Wielichowie położonego gospodarstwa składającego się, z iednego mieszkalnego domu, iedney starey gorzalni, trzech staien, iednego ogroda, iednego wiatraka i iednego kawała roli 100

enthaltend, welche gerichtlich auf 756 Mthle. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 5. Mai c. Morgens um 8 Uhr in soco zu Wielichowo anberaumt

Wir laben ju diesem Termine Rauflustige, Besit und Jahlungsfähige mit bem Bemerten hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Benehmigung bes gedachten Königl. Landgerichts ben Juschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 24. Februar 1825.

Iprętów obeymuiącego, które sądewnie na 756 Tal. oszacowane, termin na dzień 5. Maia r. b. w Wielichowie, zrana o godzinie 8. Na termin teu wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskie go przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 24. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations: Patent.

Schulden halber soll der den Meyersschen Chelcuten gehörige, in Obrzycko unter Mro. 130 auf der Juden-Gasse bestegene, auf 150 Athlr. gerichtlich gesichätte Bauplatz nebst der darauf fallenden 625 Athlr. Fener = Societäts = hulfe im Wege der Subhastation vekauft werz den. hierzu haben wir einen peremtozischen Termin auf den 13. Mai d. J. Bormitrags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, wozu Kauslussige eingeladen werden.

Camter ben 21. Februar, 1825. Abnigt. Preuß. Friebenogericht.

a the line of the second

Patent subhastacyiny.

Piac budynkowy do małżonków Meyer należący, w Obrzycku pod Nrem 123 na ulicy żydowskiey położony, na 150 tal. sądownie otaxowany, wraz z 625 tal. zapomożki ogniowey, ma bydź dla długów w drodze subhastacyi sprzedany.

Do tego wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 13. Maia r. b. o godzinie 9tey zrana tu w mieyscu na któren chięć kupna maiących wzywa się.

Szamotuły d. 21. Lutego 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoin. a a tracking of the property of the state of the state of the state of the

Befanntmachung.

In Folge Auftrage bee Ronigl. Canb= Gerichte gu Frauftadt, haben wir gum bf= fentlichen Berfauf der bem Muller Martin Trangott Soch gehbrigen, hierfelbft vor bem Reisener Thore unter Mro. 16 bele= genen, auf 195 Rthir. 12 fgr. 6 pf. gerichtlich gefchatten Bodwindunible, im Bege ber nothwendigen Subhafiation einen peremtorifchen Bietungs = Termin auf den 28. Mai c. in unferem Ge= fchafts = Locale anberaumt, ju welchem wir Besitfalpige und Rauftuftige mit bem Bemerten einladen, daß an den Deiff= bietenben ber Bufchlag erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Sinderniffe eine " glusnahme gulaffen.

Die Tore fann ju jeber ichicklichen Beit in unferer Registratur eingefehen

merben.

Liffa ben 14. Marg 1825.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży Wiatraka tu w Lesznie przed brama, Rydzyńska pod Nrem 16. sytuowanego, do Marcina Trangotta Hoch naležacego, sądownie na 195 Tal. 12 sbrgr. 6 den. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 28. Maja r. b., w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą,

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

być może.

Leszno d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landges richts ju Fraustadt, haben wir zum offentlichen Berfauf ber zu Meissen unter Dro. 179 beleuenen, den Kruger Bens jamin Kleiberschen Cheleuten gehörigen, Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznej sprzedaży nieruchomości w Rydzynie pod Nrem 179 polożonej, do malżonków Kleibes

auf 371 Rthlr. 10 fgr. geschätzten Rrug= und Aderwirthschaft, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen Termin auf ben 19. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschafts = Locale anbe= raunit, zu welchem wir Befigfahige und Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, daß ber Meifibietenbe bes Buschlages ge= wartig jein fann, in fofem nicht gefet= liche Hinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 8. Marg 1825.

rów gościnnych należący, na 371 Tal. 10 sgr. otaxowaney, w drodze konieczney subhastacyi, termin na dzień 19 Maja r. b- o godzinie 3ciéy po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakle prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszév przeyrzana być może.

Leszno d. 8. Marca 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoje.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Im Auftrage des Ronigl. Landgerichts Schneidemuhl, foll ber, jum Nachlaß bee Ronfistorial = Rath Krufzfa gehörige, hier belegene, und gerichtlich auf 60 Rthlr. gewurdigte Gemufegarten, in bem auf ben 31. Mai c. fruh um 9 Uhr bier anftebenden peremtorifchen Termin, im Wege ber Gubhaftation meifibietenb verkauft werden.

Schönlanke ben 9. Mary 1825. Ronial. Preuß. Friebensgericht.

position as the contract of the angents advantage and prince and the official was open to being some attached to take Short to my fare they me where belong the for

W poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być ogrod warzywny, do pozostałości Radzcy Konsystorskiego Kruszki należacy, tu w Trzciance sytuowany, a na 60 Talarów sądownie oceniony, naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 31. Maja r. b. wyznaczonym, sposobem subhastacyi sprze. dany.

W Trzciance dnia 9. Marca 1825. Krol. Pruski Sad Pokoius

## Stedbrief.

Johann Sychla, Bauer in Dzierzaznia, Ostrzeszower Kreises, wurde am 8. April pr. a. wegen Diehstahl zweier Ochsen verhaftet, entzog sich jedoch seiner Bestrafung durch die Flucht

Sammtliche resp. Militair = und Civil-Behörden werden daher ersucht, auf den Inhaftaten ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle anzuhalten, und unter sicherem Geleite an das unterzeichnete Königliche Inquisitoriat abzufenden.

#### Signalement.

Johann Sychla aus Dzierzzznia Offrzeszower Kreises, sein Geburtsort ift Jaschowitz bei Pitschen, 5 Fuß 1 Boll groß, hat graue Augen und spisige Nase, eine hagere Gestalt, blasse Gesichtsfarbe und frankliches Ansehen.

#### Befleibung.

Bei feiner Entfernung bestand feine. Bekleidung aus einem alten blauen Mantel, einer Pudelmuge und alten zerriffe= nen Stiefeln.

Rozmin ben 31. Januar 1825. Konigl, Preuß. Inquisitoriat.

## List gonczy.

Jan Sychła chłop z Dzierząvnik Powiatu Ostrzeszowskiego, będąc w dniu 8. Kwietnia r. z. o kradzież dwóch wołów przytrzymany, uwolnił się od kary ucieczką.

Wszelkie woyskowe i cywilne władze wzywamy zatém, aby na winowaycę tego baczne miały oko, onego wrazie spostrzeżenia przytrzymały i pod strażą bezpieczną podpisauemu Inkwizytoryatowi odcsłały.

#### RYSOPIS.

Jan Sychla z Dzierząznik Powiatu Ostrzeszowskiego rodem, iest z Jaszkowic pod Rydzyną, w wzroście ma 5 stóp i cal, szare oczy, i kończasty nos, postaci iest szczupłey, cery bladey, i chorowito wygląda.

#### Odzież.

Przy zbieżeniu składała się z staż rego granatowego płaszcza, z czapki i starych podartych butów.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Avertissement. In Ottowo find fehr schone Obst- und vorzüglich feine Rirschen-Baume fur billige Preise zu verkaufen — Liebhaber belieben sich bei bem Proviantmeister Quassone fin Bosen zu melben.

Einem hohen Abel und einem geehrten Publicum zeige hiernit ergebenft an, daß ich den 28ten dieses Monats mit einem Transport verschiedenem Wildsbret in Posen eintreffen werde. Mein Logis ift beim Destillateur Herrn Baarth zu erfragen.

E. Preier, Wildhandler aus Parit.

| Getreide . Arten.                                                     | 193 | Mittwoch<br>ben<br>16. März. |        |     |     | Freitag<br>den<br>18. Mårz. |         |         | Montag<br>ben<br>21. März. |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------|--|
|                                                                       |     | on<br>gr.                    |        | gr. | 265 | n<br>gr.                    |         |         |                            | Bio<br>fl. gt |  |
| Weitzen ber Preng. Scheffel<br>Moggen bito. bito<br>Gerfte bito. bito | 6 3 | 15                           | 7 3    | 15  | 6   |                             | 7       | 8 6 5 3 | 8                          | 7 9           |  |
| hafer bito. bito                                                      | . 1 | 94                           | 3      | 15  | 3   | 24                          | 2 - 3 1 | 2 3 5 3 | 24                         | 3 1           |  |
| Kartoffeln bito. bito                                                 | . 3 |                              | 100000 | 18  |     | 6                           |         | 8 1 3   | 15                         | 4 -           |  |